# Ner 153 i 154.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 6 Grudnia 1843 r.

Nro 6342.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Z postępem reparacyi około wieży wyższej Kościoła N. Panny Maryi w Krakowie, okazała się potrzeba zaciągniena nowych słupów głównej piramidy i ścian podpierających wieżyczki, tudzież pokrycia jej nową ołowianą blachą. Kosztorys na te roboty sporządzony, summę Złp. 64,565 gr. 21 wynoszący, widział się Senat spowodowanym zatwierdzie i dla uniknienia większych dezolacyj znaczniejsze koszta za sobą sprowadzie mogących, wykonanie jego bezzwłoczne zarządzie.

Reparacya wieży rzeczonej, jako części całości budowy Kościoła N. P. Maryi, do tegoż w fizycznym i prawnym względzie należącej, stósownie do S. 1 Ustawy Sejmowej z dnia 13 Września 1833 r. winna być ciężarem parafian, o ileby stałe fundusze na opędzenie kosztów reparacyi zapisane nie wystarczyły. Senat chcąc jednak przynieść ulge parafianom w ciężarze tak znacznym, przeznaczył większą połowę wyanszlagowanego kosztu z funduszów, jakie według istniejących przepisów na cel reparacyi rzeczonej użyte być mogły; w skutek czego tylko summa około 30,000 Złp. do repartycyi pomiędzy parafian według S. 8 powołanej Ustawy w stosunku podatku osobistego przypada. Gdy jednak przed ukończeniem restauracyi wieży, i obrachowaniem dokładném kosztów, nie da się ściśle obliczyć summa na parafian przypadająca, postanowił Senat jedynie 2 części, to jest summy 20,000 obecnie do rozkładu przeznaczyć i te do Kassy Głównej na cel restauracyi wieży Kościoła N.P. Maryi ściągnąć. Składka ta stosownie do obowiązującego prawa, podzieloną zostaje na klass dziewięć według wyszczególnienia w prawie sejmowem z dnia 10 Marca 1817 r. o podatku osobistym, w których kontrybuenci należący do klassy I. zamieszczeni są z kwotą gr. 12, do klassy II. gr. 24, do klassy III. Zip. 1 gr. 16, do klassy IV. Zip. 4 gr. 16, do klassy V. Zip. 7 gr. 16, do klassy VI. Złp. 12 gr. 10, do klassy VII. Złp. 18, do klassy VIII. Złp. 27 gr. 14, do klassy IX. Złp. 42. Zawiadamiając więc, kogo to dotyczeć może, a w szczególności Parafian Kościoła N. P. Maryi, o zatwierdzonéj w powyższy sposób składce; wzywa Senat wszystkich tych, którzy od Wydziału Spraw Wewnętrznych, uwiadomienie o przypadającej od nich składce odbiorą, aby jako do

Parafii N. P. Maryi w chwili robienia ostatnich spisów ludności należący, składkę takową w miejscu i w czasie temże uwiadomieniem oznaczonych, wnieśli. — Kraków dnia 1 Grudnia 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Jlny Senatu MAIEWSKI. Nowakowski Sek. D. K. Senatu.

Nro 10671.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na następujące lat 3 od dnia 1 Stycznia r. p. poczynając wypuszczoną zostanie w dzierżawę koszernia v. Łaźnia w Mieście Chrzanowie do Gminy Starozakonnych należąca, a to od pierwszego in plus wywołania Złp. 706 rocznego czynszu do Kassy Głównej opłacać się winnego. Mający chęć zalicytowania takowej koszerni v. łaźni, zechcą na dniu 12 Grudnia r. b. jako terminie stanowczej licytacyi w Biórach Wydziału S. W. i Policyi odbyć się mającej opatrzeni w stósowne vadium zgłosić się, gdzie wiadomość o bliższych warunkach powziętą być może.

Kraków dnia 29 Listopada 1843 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff. Nro 3806.

#### TRYBUNA L.

Wzywa mających prawo do massy Nathana Spitzer składającej się z kwoty Złp. 25 gr. 13 gotowizną i z kwoty Złp. 260 hipotecznie zabezpieczonej, przez P. Jana Pacaka w roku 1832 na satysfakcyą summy Złp. 269 gr. 15 zapowiedzianej, aby się po odbiór tejże z stósownemi dowodami w przeciągu miesięcy trzech zgłosili, pod rygorem postąpienia jako z massą bezdziedziczną.

Kraków dnia 15 Listopada 1843 roku.

Prezes Trybunału

(2 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 553.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do massy Justyny Kohlsdorfowej z kwoty Złp. 10 gr. 16 w gotowiznie i Złp. 448 w skryptach w depozycie Sądowym złożonej, aby po odbiór takowej w terminie trzech miesięcy z stósownemi dowodami do Trybunału zgłosili się, pod rygorem postąpienia z massą tą jako bezdziedziczną.

Kraków dnia 17 Listopada 1843 roku.

Sędzia Prezydujący
Dyminowicz.
Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nro 6692.

#### TRYBUNAL

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 12 tytułem kaucyi przez Salomona Fakiel w sporze z Janem Pinczerą w r. 1831 do depozytu Sądowego złożonej, aby po odbiór tejże z stosownemi dowodami w przeciągu miesięcy dwóch do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania kwoty tej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 23 Listopada 1843 roku.

Sędzia Prezydujący PAREŃSKI.

(1 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 6697.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 30 przez Rozalią Heffelmajerową do depozytu Sądowego w roku 1831 tytułem kaucyi w sporze z Jozefem Rupp złożonej, aby się w przeciągu miesięcy trzech z stósownemi dowodami do Trybunału po odbiór zgłosili, pod rygorem przyznania kwoty tej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 23 Listopada 1843 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński.

Sekretarz Lasocki.

Nro 6549.

#### TRYBUNAL.

Wzywa mających prawo do massy Jakóba Ignacego Szymańskiego z obligu przez Franciszka Szymańskiego na dniu 17 Października 1805 r. na kwotę Złp. 3543 gr. 27, wydanego, w depozycie Sądowym znajdującego, składającej się, aby po odbiór takowej z stósownemi dowodami w przeciągu 6 miesięcy do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa pomieniona jako opuszczona na rzecz Skarbu publicznego W. M. Krakowa przyznaną zostanie.

Kraków dnia 1 Grudnia 1843 roku.

Sędzia Prezydujący
Dymidowicz.
Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

#### Nro 2120. T A X A

wazniejszych Artykułów żywności na miesiąc Grudizeń 1843. Średnia cena foraljów targowych z zeszłego miesiąca:

| Pszenicy celnej kosztował korzec  |     |                |      | Złp. | 18  | gr. | 5.  |
|-----------------------------------|-----|----------------|------|------|-----|-----|-----|
| Zyta                              |     |                |      | Złp. | 11  | gr. | 19. |
| Wół ciężki wypadł na              |     |                | •    | Złp. | 150 | gr. | 4.  |
| Wół lżejszej wagi wypadł na       |     |                | •    | Złp. | 65  | gr. | 5.  |
| Cielę w średniej cenie kosztowało |     |                |      | Złp. | 13  | gr. | 8.  |
| Wieprz tłusty                     |     |                |      | Złp. | 81  | gr. | 6.  |
| Wieprz chudy                      |     | +              |      | Złp. | 54  | gr. | 7.  |
| Skop                              |     |                |      | Złp. | 10  | gr. | 5.  |
| Taxa sprzedaży                    | inc | iby <b>w</b> a | nia. |      |     |     |     |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła  |     |                |      | funt |     | gr. | 9.  |
| Tegoż z drobniejszego bydła .     |     |                |      | funt |     | gr. | 7.  |
| Polędwicy wołowej                 |     |                | •    | funt |     | gr. | 12. |

| Cielęciny pięknej                              |      | funt   |     | gr.  | 8.   |  |
|------------------------------------------------|------|--------|-----|------|------|--|
| Skopowiny pięknej                              | 4    | funt   |     | gr.  | 7.   |  |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną                 |      | funt   |     | gr.  | 9.   |  |
| Wieprzowiny bez skórki                         |      | funt   |     | gr.  | 7.   |  |
| Słoniny świeżej czyli bielu                    | Þ    | funt   |     | gr.  | 14.  |  |
| Tejże wyprawnej, suszonej lub wędzonej .       |      | funt   |     | gr.  | 18.  |  |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr.  | 51.  |        |     |      |      |  |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. | 11   | ma waz | Lyc | łut. | 6.   |  |
| Bułka za dwa grosze                            |      |        |     | łut. |      |  |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                |      |        |     |      |      |  |
| stołowego zagr. 3 ma w                         | ażvo | funt   |     | lut. | 30.  |  |
| za gr. 6 ma w                                  |      |        |     |      |      |  |
| za gr. 12 -                                    |      |        |     |      |      |  |
| Chleba bochenek żytnego z czystej              |      |        |     |      |      |  |
| 1:                                             |      | funt   | 4   | Port | 19   |  |
| makı za gr. 3 za gr. 6 .                       |      | funt.  |     |      |      |  |
| za gr. 0.                                      | 14   | funt.  |     |      |      |  |
| zagr. 12 .                                     |      |        |     |      |      |  |
|                                                |      |        |     |      |      |  |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6.             |      |        |     |      |      |  |
| zagr. 12 .                                     | ٠    |        |     |      |      |  |
| Placek solony za grosz jeden                   |      |        |     | łut. |      |  |
| Chleba prądnickiego z czystéj maki żytnej be   |      |        |     |      | U.   |  |
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 12 ł  |      | , a za | ka  | żdy  | funt |  |
| chleba przeważający ma być płacono po gro. 23  |      |        |     |      |      |  |
| Maki pszennéj marymoncka zwanej miarka         | a ,  | Złp.   | 1   | gr.  | 8.   |  |
|                                                |      |        |     |      |      |  |

| Maki bułczanej                                                     | <b>Z</b> łp. | 1 gr. 1.      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
| średnići                                                           | Zło.         | - or. 22.     |  |  |  |
| średniej                                                           | Tarp.        | gr. 14.       |  |  |  |
| – żytnej w najlepszym gatunku                                      | Złp.         | — gr. 21.     |  |  |  |
| Soli funt płaci się po                                             |              | gr. 6.        |  |  |  |
| Soli centnar wagi berlinskiej                                      | Złp.         | 21.           |  |  |  |
| Piwa marcowego butelka dobrze zakorkowana płaci się                | butelka      | a kwar. gr. 5 |  |  |  |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magie                      | era          |               |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara                                      | Złp.         | 11 gr. 6.     |  |  |  |
| Piwa takiegoż u Szynkarza garniec                                  |              | gr. 14.       |  |  |  |
| - kwarta                                                           |              | gr. 3½.       |  |  |  |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magie                    | era          |               |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara                                      | Złp.         | 8. gr. 26.    |  |  |  |
| Piwa dubeltowego u szynkarza garniec                               |              | gr. 10.       |  |  |  |
| – kwarta                                                           |              | gr. —         |  |  |  |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magie                     | era          |               |  |  |  |
| Beczka 36 garncowa u piwowara                                      |              |               |  |  |  |
| Piwa flaszowego garniec u szynkarza                                |              | gr. 5.        |  |  |  |
| - kwarta                                                           |              | gr. —         |  |  |  |
| Świec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt                  |              | gr. 29.       |  |  |  |
| - ciągnionych z knotami bawełnianemi funt.                         |              | gr. 27.       |  |  |  |
| Mydła dobrego taflowego                                            | funt         | gr. 22.       |  |  |  |
| Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien miec |              |               |  |  |  |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien miec szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.